# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 11. December 1816.

# Ungekommene Fremde vom 7. December 1816.

Herr Gutsbesiger v. Kornatowski aus Drzeßkowo, I. in Nr. 243 auf ber Bress lauerstr.; Herr Oberamtmann Panceran aus Bagoonowo, Herr Pachter Pilaski aus Polajewo, Herr Gutsbesiger Kierski aus Koninko, Herr Pachter Busmann aus Chrasplewo, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Commissair Geistes aus Pawloswo, Herr Pachter Sierakowski aus Wegierek, Herr Geistlicher Markowski aus Trzesmeßno, Herr Gutsbesiger v. Jasinski aus Niemczon, I. in Nr. 384 auf der Gersberstr.; Herr Pachter Philipsborn aus Prußon, Herr v. Bollmer aus Sprottau, die Herren Geistlichen Stasinski und Leon aus Primont, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Plenipotens Starnolski aus Drzewice, Herr v. Forset aus D. Goslin, Herr Capitain v. Zilo aus Bromberg, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstr.

#### Den 8. December.

Herr Major v. Gaiewski aus Bolstein, Herr Administrator Burecki aus Nakoniewik, 1. in Nr. 210 auf der Wilhelmöstr.; Herr Uminsti, General v. D., aus Smolic, Herr Kastellan Sieraßewski aus Julino, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Herr Justizerath Melzer aus Berlin, die Herren Gutsbesitzer v. Milicki aus Napachanie und v. Goslinowski aus Rokitno, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; die Herren Gutsbesitzer v. Morasti ans Velencin und v. Tresko aus Dwinsk, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr ; Herr Commissair v. Arcichowski aus Margonin, Erbherr v. Poniskiersti aus Wisniewo, die Herren Eigenthuner v. Stanowski und v. Jaraßewski aus Muchocinko, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; die Herren Vächter Busse aus Gan und Mechlin, Mittelstädt aus Buschewo, Burchard aus Mißkowo, Herr Burgersmeister Schultz aus Stenszewo, Herr Antmaun Hahn aus Mißkowo, Li in Nr. 95 auf St. Adalbert; Herr Secretair Zabiloti aus Milpslaw, die Herren Pachter Schön aus Lagewnik und Ralisakr aus Bierzye, Herr Eigenthümer Schach aus Kalisch, I. in Nr. 33 auf der Balischei.

# Abgegangen: Den 7. December.

Die herren: Amterath Wunfter nach Dombrowfo, Kriegerath Schepe nach Pudewit, Commiffarius Conau nach Gutowo.

#### Den 8. December.

Die Herren: General Uminofi nach Ralisch, Eigenthumer Noznowoffi nach Dolzig, Graf Jaraczewski nach Jaraczewo, Erbherr v. Wilfonofi nach Leglisewo, Commissair Oberfeld nach Lufowo, Gutobesiger v. Ezarnecki nach Gogolewo, v. Kerski nach Koninko, v. Pilaski nach Polajewo, Graf v. Swiniarski nach Lubaß.

#### Stedbrief.

Der, der Ermordung der Ziegelsftreischerin Ernestine Mikulöka in der Ziegelsscheune bei Neubruck, beschuldigte, und dringend verdächtige Johann Kowalewöki, bat sich in der Nacht vom 23sten auf den 24sten vor. M., gleich nach vollbrachter That, der Verhaftung durch die Flucht entzogen.

Indem Bir die Behorden und jedes Individuum, bem es an der offentlichen Sicherheit gelegen ift, auf diesen unten naher beschriebenen Bosewicht, aufmerksam machen, fordern wir Sie auf, ein wachsames Auge auf ihn zu haben, ihn im Betretungefalle zu verhaften und an uns abzuliefern.

#### Signalement.

Der Johann Kowalewski ist ungefahr 24 Jahr alt, mittler Statur, hat blonbes Naupthaar, blane Augen, ein rundes, weißes, sehr wenig pockennarbiges Gesicht, keinen Bart, und hatte sich noch nie rasirt. Bei seiner Entweichung hatte er einen orbinairen runden Hut, einen dunkelgrunen tuchenen Ueberrock, mit glatten

#### List Gonezy.

Jan Kowalewski, posadzony i mocno podeyrzany o mordérstwo na ceglarze Ernestynie Mykulskiéy w Cegielni pod Neybrykiem popełnione, w nocy z dn. 23: na 24. z. m. gdzie zbrodnia wykonana została, przez ucieczkę aresztowania uniknął.

Zwracając uwagę wszelkich Władz i Indywiduów, których spokoyność publiczna obchodzi, na tego, poniżey opisanego, złoczyńce, wzywamy ich, aby na niego baczne mieli oko, w razie napotkania go niezwłocznie go aresztowali i do nas odesłali.

### Opis.

Jan Kowalewski liczy około 24 lat, iest miernéy figury, włosów błond, oczu niebieskich, twarz okrągłą białą, bardzo nieznacznie ospowatą, niezarastał ieszcze się niegolił. Miał na sobie przy ucieczce kapelusz okrągły ordynaryiny surdut sukienny ciemno - zielony z gładkiemi iedwabnemi szmuklerskiemi guzikami tegożkoloru, płaszcz

feidnen gleichfarbigen Robpfen von Posamentierarbeit, einen blautuchenen Mantel mit großem Kragen, ein seidenes blaues Halbtuch mit weißen Sternechen, neue unbeschlagene, mit bohen Absätzen versehene Stiefeln, und Beinkleider von roher ungebleichter Leinwand. Da er ein Russe ift, so spricht er wahrscheinlich nur polnisch und russisch.

Posen, am offen Dezember 1816. Ronigl. Preufisches Polizei= Besserungs = Gericht. granatowy sukienny z wielkim kołnierzem, chustkę na szyi iedwabną granatową z białemi gwiazdkami, bóty nowe do woskowania z wysokiemi korkami niepodbite, spodnie z surowego płótna niebielone. Będąc Rossyaninem, mówi pewnie tylko po polsku i po rossyisku.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1316.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey.

Strempel, Podsedek.

Stedbrief.

Der Johann Gottlieb Abam, welcher unter dem Namen Johann Beer seit Joshannis d. J. auf dem Heidchenkruge bei Wronke gewohnt, hat in Gemeinschaft einer Diebesbande in der Racht vom 25. zum 26. Oktober c. bei dem jüdischen Kaufmann Herh Joachim zu Schönlanken einen bedeutenden Diebstahl mittelst gewaltsamen Durchbruchs verüht. Es ist ihm gelungen seiner Verhaftung zu entzgehn, indem er sich mit seiner angeblichen Frau heimlich entfernt, und so viel sich verslauten läßt, sich in der Gegend von Wronke in den dortigen Wäldern heruntreiben soll.

Indem wir nun das Publikum auf biefen gefährlichen Verbrecher aufmerkfam machen, fordern wir hiermit Jebermann auf, den obgedachten Johann Gottlieb Adam alias Beer — deffen Physiognomie unten beschrieben ist — im Fall derselbe sich irgendwo betreten lassen sollte, ding-

List gończy.

Jan Bogumił Adam, który pod nazwiskiem Jana Baer od St. Jana r. b. na Gościncu, Borawiec zwanym, pod Wronkami zamieszkiwał, dokonał w towarzystwie innych kradzież w nocy z dnia 25. na 26. Października r. b. u kupca Star. Hertz Joachima w Trzciance, przez gwałtowne włamanie się. Udało mu się uyść zaaresztowania, ile z mniemana swą małżonką z rzeczonego gościńca w dniu 29. Października r. b. potaiemnie się oddalił, a teraz podobno w okolicy Wronek w borach tamteyszych wałęsa się.

Zwracając uwagę Publiczności na niebezpiecznego tego Zbrodniarza, wzywamy kaźdego w szczególności, aby rzeczonego Jana Bogumiła Adama i Beer zwanego, — którego rysopis poniżey się znayduie — w razie spostrzeżenia go gdziekolwiek, przytrzymać, i go do Sądu naczego odesłać kazał.

feft zu machen, und an bas hiefige Gericht abliefern zu laffen.

Phyfiognomie= Befchreibung.

Johann Gottlieb Adam, auch Beer genannt, ift 3 t Jahr alt, guten Buchses, hat blondes Haar, blaue Augen, langlicht krummgebogene Nase, auf dieser, so wie auf dem Gesichte, hat er blaue Fiecken, welche wohl eine Folge des Erfrierens sind.

Seine Bekleibung gur Zeit feiner Ent-

Pofen, am 28. November 1816. Konigl. Polizei = Befferungs = Gericht.

Rysopis:

Jan Bogumił Adam, też Baer zwany, 31 lat stary, wzrostu dobrego, włosów blond, ocz niebieskich, twarzy pociągłey, nosa garbopociągłego, wąsów blond, na twarzy, również na nosie ma sine znaki, iakoty odmrożone.

Odzież jego wczasie zbiegnienia nie jest wiadoma.

Poznań, dnia 28. Listopada 1816.

Królewsko Pruski Wielko Xjążecy Sąd Policyi Poprawczey.

Strempel, Podsedek.

#### Befanntmachung.

Es wird bas in Bromberg auf ber Thorner Borftadt Dir. 13 belegene, ben Juftinschen Erben gehörige Saus öffent= lich verkauft merben. Diefes haus ift 48 Buß lang und 29 Tug breit, in Kach= wert gebaut, mit Biegelfteinen eingebecht, gur rechten Geite bes Gingangs enthalt es gwei Ctuben, und gu diefen gmei Ram. mern, auch gehort zu biefer Geite ein befonderer hofraum 32 Fuß lang und 4.1 Fuß breit, mit brei Ställchen; linker Geite bes Eingange find ebenfalls zwei Gruben, ju der erften Stube gehort eine Rammer, und in ber zweiten Stube ift ber Gingang in Reller, und eine Ruche. Bu diefer Geite gehort ein Sofraum 34 Fuß lang und 33 Ruf breit. Muf bem Boben ift eine Ctu= be und zwei Kammern.

#### Obwieszczenie.

Dom pod Numerem 13 w Bydgoszczy na Toruńskim przedmieściu położony, Sukcessorom Justynom należący 48 Stop długi i 291/2 Szeroki w Wiazarek wystawiony Dachowką pokryty, w którey po prawey Stronie Wchodu dwie Izby i do tych dwie Komory; do tey Strony należy Podworze 41 Szerokie i 32 Stop dlugie. W tym znayduia się trzy Staynie po lewey Strónie Wchodu sa dwie Izby do pierwszey należy iedna Komora i w drugiey iest Wchod do Sklepu i kuchnia. -Do téy Strony iest Podworze 34 Stop długie i 33 Szerokie, na Górze iest Izba i dwie Komory.

Wtyle iest Ogród, który 240 Stop długi, z przodku 102 Stop a z tyła 90 Stop szeroki, i w Roku 1812m. Hinter bem Hause ist ein Garten, welscher 240 Fuß lang, vorne 102 Fuß und hinten 90 Fuß breit ist. Obiges Grundsstüd mit Zubeibr ist im Jahr 1812 auf 1108 Ribler 19 ggr. abgeschäftworden.

Ju diesem Verkauf, und zwar zum vorbereitenden Zuschlage, ist ein Termin auf den 17ten dieses Monaths Nachmits tags um 3 Uhr in dem Bureau des untersschriebenen Notario, wo auch zu jeder Zeit die Licitations = Bedingungen einzusehen sind, anderaumt worden.

Bromberg, den 5. November 1916. (unterzeich.) v. Ditrowski.

oszacowany na 1,108 Talarów 19 dgroszy ma bydź publicznie sprzedany.

Do tey sprzedaży a wprawdzia przygotowawczego przysądzenia, wyznaczony iest Termin w Biórze podpisanego Notaryusza w Domu Numero o na Gdańskim Przedmieściu w Bydgoszczy dnia 17. bieżącego miesiąca, o godzinie trzeciey po Południu, gdzie także Warunki Licytacyjne przeyrzeć można.

Bydgoszcz, dnia 5. Listopada 1816 Roku.

(podpisano) Ostrowski.

#### Bu berfaufen.

In Rraft eines, auf die von ben Mel-Terowicsschen Cheleuten, namentlich ber Ungiela gebornen Preminefa, und beren Chemanne XaverMellerowicz zu Schrimm, gegen die Marianna geborne Mellerowicz binterblicbene Wittme bes verftorbenen Janag Preminsti, und jegige Chegattin bes Frang Korgeniemefi, Tracteurs gu Pofen, fo wie die noch minorennen Toch= ter Josepha und Balbina Preminefa, als Miterbinnen bes Machlaffes des verftorbe= nen Janag Dreminsti, in gerichtlicher Bertretung beren Mutter und naturlichen Bormunderin, ber oben genannten Marianna Rorgeniewsfa und bes Frang Rorgeniemsfi, erhobene Mage, unterm gten Mai 1816 ergangenen Erkenntniffes Gines Sochlobl. Civil = Tribunals bes Posener Departemente, foll bas bier gu Pofen an ber Schloß : Strafe fub Mro. 29r belegene

## Do przedania.

Wmoc Wyroku Trybunału Cywilnego Deptu. Poznańskiego zpowodztwa Angieli z Preminskiev i Xawerego Mellerowicza nawzaiem Małżonków w Sremie zamieszkałych. przeciw Maryannie z Mellerowiczów pierwszego Slubu niegdy Ignacego Preminskiego, powtornego teraz Franciszka Korzeniewskiego Traktyera w Poznaniu zamieszkałego Małzonce, oraz Jozefie i Balbinie Preminskim Pannom nieletnim iako Współsukcessoróm niegdy Ignacego Preminskiego, przez wyżey wymieniona Maryanne Korzeniewska iako Matkę i Opiekonkę i Franciszka Korzeniewskiego w Sądzie zastąpionym, dnia o. Maia 1816. roku zapadłego - kamienica pod Nrem. 201. w Poznaniu przy Ulicy Zamkowey sytuowana 50 Stop w dłuż, 59 Stop wszerz trzymaiąca, z pobocznego Budynku także z cegły murowamaffire Wohnhaus, welches 50 Rug lang und 59 Ruß breit ift, in einem babei befindlichen, ebenfalls von Biegeln gemanerten, mit Dachfteinen gebecten, 50 Auf langen und 36 Ruß breiten Reben = Ge= baube und einem Spofraum beftehet, und auf 7048 Thaler 16 ggr. abgeschatt ift, im Wege ber Sffentlichen Licitation verfauft werden. Der erfte Licitations = Termin gum einstweiligen Buschlage wird ben 23. December biefes 1816ten Jahres, Frub um II Uhr in bem Mudieng = Bimmer ber Streit = Abtheilung bes Friedens=Gerichts bes Pofener Rreifes, auf bem Gerichte= Schloffe zu Pofen, bor bem hiezu Depus tirten Unterrichter Diefes Gerichts , Serrn v. Milewski, abgehalten werden, zu welchem Raufluftige hiermit vorgeladen wer= Pofen, den 31. November 1816. Przepattowsti, Tribunals= Advotat.

nego, Dachowka przykrytego 50 Stóp długiego, 26 Stóp szerokiego, i z Podworza składająca się, na 7048 Talerów 16 dgr. otaxowana - droga publicznéy Licytacyi sprzedana będzie. - Termin pierwszy Licytacyi tymczasowego przysądzenia dnia 23. Grudnia r. b. 1816. o 11tey Godzinie zrana w Izbie Audvencyonalnév Wydziału Spornego Sądu Pokoju Powiatu Poznańskiego w Poznaniu w Zamku Sadowym przed Wm: Milewskim Podsedkiem tegoż Sadu iako Delegowanym odbyty bedzie. Na który Ochotę kupna maiacych wzywa się ninieyszym.

Poznań, dnia 31. Listopada 1816.

Przepałkowski,

P. T. C. D. P.

Bu verkaufen.

Zusolge bes, auf den Antrag der Ersben der verstorbenen Agneta gebornen Ezanczynöka, verehlicht gewesenen Dutskiewicz, namentlich der Magdalena verschelicht an den Joseph Poturalösi, der Antonina verehelicht an den Michael Masiewößi, beide Ehefrauen in curatorischem Beistande ihrer Ehemanner, so wie der verwittweten Marianna Wachen, und des Michael Schneider als Bormund seiner mit der verstorbenen Victoria erzeugten minorennen Kinder, sämmtlich zu Posen, am 22sten October a. c. ergangenen Ersteuntnisses Eines Nochübl, Sivil-Tribus

## Do przedania.

Wskutek Wyroku Trybunału Cywilny Departamentu Poznańskiego na dniu 22. Października r. b. na Illacya Sukcessorów niegdy Agniszki z Czayczynskich Dutkiewiczowéy, iako to: Magdaleny zamężney Jozefowi Poturalskiemu, Antoniny zameżney Michałowi Maiewskiemu, Zon w Assystencyi Mężów czyniacych, Maryanny Wachowey wdowy, tudzież Michała Szneydra iako nieletnich swych Dzieci zniegdy Wiktorya spłodzonych Opiekona wszystkich w Poznaniu mieszkaiących, zapadłego. Dom za Swiętym Marcinem w Poznaniu pod Nrem. 100.

nals Pofener Departements; foll bas bier in Pofen auf der Borftadt St. Martin fub Mro. 100 belegene alte Wohnhaus, meldes in Kachmert von Solz erbaut, in und auswendig mit Lehm gefleibt, und außer= lich mit Raif geruncht ift, ein Schindel= Dad und gemauerten Schornftein bat. immendig vier Stuben, eine fleine Ruche und Saus - Flur enthalt, bagu ein, bahinter belegener Garten, welcher 47 Gl= fen lang und 45 Guen breit ift, und ein Sofraum, in welchem zwei mufte fleine Stallungen fich befinden, gehort, bas gange Grundftud aber auf die Summe bon 10,922 Flor. poln. abgeschätz ift, im Bege ber öffentlichen Licitation verfanft werden. Der erfte Licitations = Termin jum einstweiligen Bufdlage wird ben 2ten Januar im Jahre 1817 Fruh um 11 Uhr in bem 2Barte = Bimmer Des Civil = Tribu= nals Pojener Departements, auf bem Ge= richteschloffe zu Pofen, vor dem Deputir= ten Tribunals = Uffeffor Debomann, abge= halten werben, zu welchem Raufluftige hiermit porgeladen werden.

Posen, den 2. December 1816. Przepał kowski, Tribunals-Advocat.

położony, stary w Rygle budowany zewnątrz i wewnątrz Gliną i Wapnem z wierzchu wylepiony, pokryty iest szkudłami i ma komin murowany, wsrodku zawiera cztery Izby, kuchenke i Sien - za nim znayduie się Ogród, którego długości 47, a szerokości 45 Łokci przytem Podworze, w którem znayduia sie dwie Staienki puste. Nieruchomość ta iest otaxowana na Summe 10,922 Zit. pol., droga publicznéy Licvtacyi ma bydź przedany. - Termin pierwszy Licytacyj tymczasowego przysądzenia dnia 2. Stycznia r. 1817. o godzinie II. zrana w Izbie Ustępowey Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu na Zamku Sadowym przed W. Hebdmanem Assessorem Nadetatowym tegoż Trybunału iako Delegowanym odhyty bedzie - Na który Ochotę kupna maiących wzywa się. -

Poznań, dnia 2. Grudnia 1816.

Przepałkowski, Patron T. C. D. P.

Do przedania.

Na žadanie Piotra Gulczynskiego pierwszego i Franciszka Diganowskiego przydanego Opiekunów Nieletniego Antoniego Michała Białoszynskiego, tu na Przedmieściu Srodka zwanym mieszkaiących, wmoc Uchwały Rady Familyiney w Sądzie Pokoiu Powiatu Poznańskiego dnia 7. Październ. r. b. nastąpioney a przez Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego dnia 13. Listopada zatwierdzoney, ma bydź Dom w drzewo budowany szkudłami dekowany z tylnym Domkiem o dwóch Izbach tu na Srodce pod Nrem. 61 położony, przez Biegłych na Talarów 185 oszacowany, w Ka-

tastrum žaš Ogniowym na Talarów 325 zapisany, do zwyz rzeczonego Nieletniego Białoszynskiego należący, przez publiczną Licytacyą przed wyznaczonym Delegowanym Antonim Kropiwnickim Notaryuszem Depara Poznańsk. tu w Poznaniu mieszkającym przedany. Do przy gotowawczego przyderzenia wyznacza się Termin na Dzień 30. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. w Domu tymże na Srodce pod Nrem. 61 położonym. Ochote kupna mająci, zechcą wmieyscu wyznaczonym stanąc, gdzie naywięcey dającemu przyderzenie przygotowujące nastąpi. O Warunkach u wyżey wymienionego Notaryusza, lub Opieki dowiedziec się można. Poznań, dnia 30. Listopada 1816.

Ungeige. Schone Elbinger Neunaugen bat erhalten D. Helling, Markt Dr. 85.

Betreibe : Preis in Pofen am 6. December.

Der Korzec Weizen 41 Fl. 15 pgr. bis 48 Fl. 15 pgr. Roggen 26 Fl. bis 28 Fl. Gerste 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. 15 pgr. Hafer 10 Fl. bis 11 Fl. Buchweißen 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 17 Fl. 15 pgr. bis 19 Fl. 15 pgr. Karstoffeln 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. Der Centner Stroh 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl. Am 9. December.

Der Korzec Waizen 41 Fl. 15 pgr. bis 48 Fl. 15 pgr. Roggen 26 Fl. 15 pgr. bis 28 Fl. Gerste 12 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. 15 pgr. Haaser 10 Fl. bis 11 Fl. Buchwaizen 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 18 Fl. bis 19 Fl. Kartossfeln 5 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.

Getreibe : Preis in Frauftadt am 2. December.

Der Korzec Weizen 60 Fl. Roggen 33 Fl. 10 pgr. Gerste 17 Fl. Safer 13 Fl. Erbsen 27 Fl. Hierse 30 Fl. Heidekorn 17 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Karroffeln 7 Fl. 6 pgr. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Strok 19 Fl. Der Scheffel Hopfen 20 Fl.

Um 5. December.

Der Korzec Waizen 60 Fl. 25 pgr. Roggen 32 Fl. 15 pgr. Gerste 17-Fl. Hafer 13 Fl. Erbsen 26 Fl. Nierse 31 Fl. Heidekorn 17 Fl. 15 pgr. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartoffeln 8 Fl. Hopfen 20 Fl. Der Centner Neu 4 Fl. Das Schock Stroh 19 Fl.